Sahne Abolf Hitlers fest im roten Juhrgebliet eingerammet. Dass zum Weimarer Parteitag 1926 Ruhrarbeiter suhren, nationalsozialistische Ruhrarbeiter, — das war der Erfolg seiner Arbeit.

Und der Führer dankte es dem Dottor.

Nach erkannte er, moa biefer Mann der Partei geben konnte, und er übergad ihm den schwerften aber auch den ehrenbollften Auftrag, den die Bewegung zu erceilen hatte: Berlin, die Biermillionenstadt, das hersjädt den Neiches, die Haupstädt dem Hatentzu zu erobern.

Sast hoffnungslos scheint

Was sind ein paar Hundert Nationalsysialisten in der Nissenska, in der feit Jahren Gozialdemotratie und Kommunismus die Mehrheit in Händen halten, in der sich riesenschafte Umgüge mit dem roten Jahren der Kommune durch die Errassen midsen und keine bürgerliche, teine nationale Kundgebung ungestört vorsübergeben kann?

Eine Stadt in der nicht nur die Reichsregierung, nein, mehr noch die margiftische Preußenregierung jeden Berluch nationaler Frontbildung unterdrückten und gerfchlugen.

Aber so übermenssssisch groß die Aussabe auch scheint, De Goebbels zögert keinen Augenbließ. Hat er auch niemanden, auf dem er in Betiln verkrauen Genate, ist die Partei in der Reichsbaupsstädt auch untereinander uneins und so völlig attionunfeligi, er espt ungesäumt aus Wert. Ihm 9. Rovember — dieser Zag scheint vom Schieffal bestimmt zu sein, in der Geschächte der Weiselneren Republik eine immer wiedertespende Kolle zu spielen, — am 9. November 1926 trifft er in Berlin ein.

Und nun beginnt ein geradezu übermenschliches Ringen.

In venigen Monaten säubert der neue Gauleiter die Partel, wirft die Unzwerlässigen hinaus, schmiedet aus den übriggebliebenen einen stabsbarten Bleck von entschlossenen Kämpfern. Unter seiner Täuprung wird die G2 Berling zu einer Tauppe, die jedem Gegner Troß zu bieten vermag.

Und als die Kommune anrädte, den De Goedbefel und feiten Dartei und alles, was in Berlin mit Nationalsozialismus und Harbert eines zu fum hatte, "über den Leisten zu schlagen und in einer gemaltigen Saalfeliacht ein für allemal damit ein Sude zu modern, — da bolte sie sich zu schlagen den Salein die sie sich jurchforze Niederlage — in denselben Pharusfalen, die folsong die ausgestigstigließ zu Sergiammlungshochturg der



Ein Schnappfchuß: ein Sitlerjunge ergablt Dr Goebbele feine Erlebniffe

Herten vom Sowjesstern waren. Eine halbe Stunde dauerte der Kanups, — und venn auch manch einer schwerzeite ins Krantenbaus geschaft werden mußte, — inmitten von Trümmern und Blut stand der schwerzeite, — inmitten von Trümmern und der schwänzeite, — inmitten von Trümmern und der schwänzeite, — sind der schwänzeite junge Gauleiter Goedbels und sprach, — sprach, wie er es sich vorzenommen hatte zu sprechen, vom Busammenbruch der diesprechtigen Klassfenstaate.

Reine Berfolgungen können ihn vernichten, keine Un-

Als ein Jahr vergangen ist, da fann er, troß Berbot und Sertor 700 Berliner SLAMänner zum Nürnberger Parteitag schieden, — sanatische Kämpfer der Oder, Zeugen sir Zausende, die sich inzpissen um das Banner Boloff, distlers in Berlin gesammels — und zu sign standen, mochte die Partei verboten sein oder nicht.

Mit 2000 DNL gründet Goebbels den "Ungriff", das nationallogialtiftiche Blatt der Neichschauptflächt, aum des allen anderen als Wahnfum erföhienen wäre, er brachte es fertig, er hielt durch und machte aus dem Blatte die schäftig Wasse mamp im Berlin. Und als der Endkampf in dem Jahren 1931/32 einseh, dann er dem Kildrer ein Berlin geben, in dem die Hanne teugschnen weben, in dem die handertaussende sich gedernent, und in dem eine Elf steht, bereit mit Zod und Zeufel den Rampf ausgunchmen, — teine Grennungswertunden, teinen Bertisbeungen zugänziglich, eine Elitetruppe, die Zag und Nacht auf dem Possen sich und troß Zod und Bertolgung ihren Dienst machte, mei sim die Sod ben beschällt.

In idem SU.Mann lebte Horft Wessel, der große Matsprece der Bervegung, der ein Berliner GU.Mann moar, — und verm der Sportpoloss, wenn später die Temnishallen oder das Stadion überfüllt, berstend von Menschen den Fährer oder Goedbeide erwarteten, und wenn die Erträße in Berlin viedere sei von marzis

ftischen Zerror, umd die Marischtritte der Moantgarde der braumen Revolution sie erdröhnen machten, — damn van das das Werf vier Jaspe umerhörten Kampses, umerbörter Jähigteis, umerhörter Arbeits, umerhörter Ereue eines Mammes: umd bieser Mamm bies Dr. Goedbels, Gauleiter von Berlin, — der besse dragmissache, der besse Propagandist der Partel, der Feldherr ihrer siege reichen Wohlssächlachten, der Motor der Benegung umd der Webling der Berliner ebenso wie der Wenglies seind der Medling der Berliner ebenso wie der Wenglies seind der Marischen.

Riemals wurde ein Menich in Berlin (9 gehaft, so werleumdet, so bekämpft mit allen Mitteln, wie dieser Gauleiter Goebbels, dem die Linke den Namen "Dberbandit von Berlin" beilegte, — aber auch niemals wurde ein Anam in Berlin so populär, so gessetzt, so unspiedet, so verehrt, wie abermals dieser Gau-

Der Doktor, — so hieß er bald allgemein und noch heute, wo er der Reichsminister für Boltsaufklärung und Propaganda ist, nennt die Partei ihn niemals anders als "unser Doktor".

Es ist unnötig von dem Propagandisten Goebbels zu fprechen.

Jeder Mensch in Deutschland, ja, die ganze Welt weiß, welch ein genialer Propagandist Dr. Goebbels ist. Geine Wahlfeldzüge, seine Parteipropaganda, sein Rampf um Berlin, sein Tag der erwachenden Nation, fein 1. Mai, — sie find jedem lebendig.

Riemals hatte seine Propaganda einen solchen Erfolg gehabt, wäre sie nicht von Anfang an auf rücksichtslofer Wahrheit aufgebaut gewesen.

Niemals machte der Dolftor dem Bolf etwas vor, niemals redete er ihm um den Bart, pries ihm marktichreierisch etwas an, was sich später als gelogen herausstellte.

Das überließ er den herren von der Sozialdemgtratie, den herren der 36 deutschen Parteien, mit solchen Mitteln Wahlkampse zu bestreiten.

Geine Propaganda bestand in absoluter Ghildseit,

in jener undeugsamen, sanatischen Bahrhaftigleit,
die immer wieder als hervorstehemdises Meetmal an
der nationassigalistischen Bewegung auffällt, — und sein
ganges Zum und Handelin bestand in nichte, als
umaufspritich dem Bolt die Bahrheit zu sagen, die
Birtlichsteit und den Glauben, Zuversicht und Entscholsenheit zu propagieren, den Kampf und den Mut,
das Bertrauen und die Geschlessienheit.

Mit Einsah aller Mittel lenkte er die Massen immer weder auf das eine große ziel bin, auf den einen geraden Beg: auf den Mann und die Idee, die allein imstande waren, Deutschland zu retten und mit Deutschland jeden einzelnen Deutschen! Auf Adolf Hitler und die NSDAP.



Dr Goebbels auf dem Konigsberger Flugplat

## Die deutsche Arbeitsfront

Mite Nationassiasisten erinnern sich jenes 1. Mai 1923, als Wolf hitter über Sinn und Inhalt dieses Zages spricht und von jubelndem Beisall umbraust die Säte in die Menge schleudert:

"Wir wollen National-Sozialisten sein, das heißt, nicht national im landläufigen Sinne den Wortes, so zur Sälfte. Zür ums sind die drei Worte mehr als ein Echlagmort: Liebe, Glaube umd Jossinung. Wir mollen umste Waterland ehrfürchtig lieben umd leinen Gögen neben ihm dulden. Wir hemen nur ein Interesse, das umsteres Boltes. Wir glauben daran, daß einmal der Jimmel die Zeutschen wieder zusammenstührt in ein Neich, umd zwar nicht unter dem Covjetstenn der unter dem Spmbol deutscher Urbeit, dem Jakenkreuz. Dam ist der erste Mala gekommen.

Prophetische Worte; — sie wurden der Leitstern der nationalsozialistischen Politik in allen Fragen der Dragnisserung der Arbeiter im wirtschaftlichen Rampse.

Äundweg lehnte Molf Sittler politisierte Gewert-schaften ab. Gewertschaften, die sich einer Partei anstatte dem Wolfe verschrieben und die Gelder, die um wirtschaftlichen Unterstützung der schaffenden deutschen Menschen gegammelt worden worden, Parteibenfülltern sit ihre mehr oder minder bunflen Geschäfte bergaben.

Sbenso rundroeg aber sehnte Adolf Hiller es auch ab, die Standesvertretung der Altbeiter, die Gewertschaften im ursprünglichen Sinne zu zerschlagen und den deutschen Abeiter der Willard er kapitalistischen Individualsberrschaft auszuliefern.

Mit Hohn und Berachtung sahen er und seine Mitarbeifer auf die sogenannten "gelben" Berbande. Albsichtlich untersagte der Sübrer, eigene nationalsozialistische Gewertschaften aufzuziehen, obwohle es der Partei ein leichtes gewesen ware, dies zu tun, — aber der Führer sah klarer und tiefer und größer die Frage der Standesvertretung und er wünschte nicht, daß die Bewegung die Fehler der alten Parteien wiederhole.



Eine Riefenkundgebung der schaffenden Arbeit vor dem Berliner Dom, 1933



Erfter Kongreß der Arbeitsfront im preußischen Landtag, 1933. Reichsichammeister Schwarz, Stellvertreter des Führers Rudolf heß und Führer der Arbeitsfront Dr Leg

Als ausschließlich politische und nicht als gewerkschaftliche Organisation schufen er und feine Urbeiter die NGBD. die Nationalfozialiftifche Betriebszellen-Drganifation, die in gabem Rampfe die Bellen und Stugpunete und Drisgruppen der Partei in den Betrieben felbft bildeten, eine festgeschlossene Maitations: fruppe, der es bald gelang. auch in den roteften Betrieben Suß zu faffen und bald Gis und Stimme in den Betriebe: raten gu erringen, fo den Marrismus in feiner befestia: ften Stellung angreifend und besiegend.

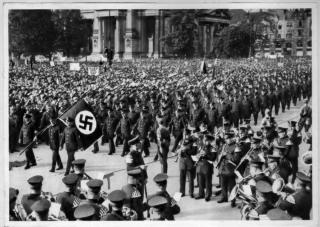

Rundgebung der MCBO, der Berliner Berkehregefellichaft im Luftgarten



Juftigminister Rerel auf der Rundgebung des Kamerabichaftsbundes deutscher Polizeibeamter im Sportpalaft, 1933

Der jähen Utbeit der NEBD mar es zu danken, dan den im deutschen Utbeitertum die Stoßtruppen sich zu sammensahen, die nach dem erhebenden Utssanischen, die nach dem erhebenden Utssanischen 1. Mai, nach der wahrhaft deutschen Keier aller sächaffenden Sciente, einsähereit und gesäult in der Lage waren, aus den marzistisch verleuchen, verlotterten und der votteten Gewertschaften — die Deutsche Utbeitsstout, nach dem tähen und genialen Plane des Jähren – zu formen, die Deutsche Utbeitsstrung, de unter der Sührung von De Ley die geschlossen, einzige und wirtliche Schandevertertung der sichglichendeutschen Utbeitwie und verlagen.

Nach der Besetzung der Gewerkschaftschäuser, nach der Beschlagundnne der Gewerkschaftsvermögen zugumsten der deusschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschafts

Nach wenigen Wochen schon konnte Dr. Len dem Kührer melden: "Die Arbeitsfront siehe", konnte im Buchdruckergewerbefaus am Tempelhoser Seld zu Berlin der erste Konwent der Deutschen Urbeit mit seiner Tagung beginnen.

Die Arbeitsfront, die "Kameradschaft aller Schaffenden" — wie sie Dr Ler bezeichnet —, garantiert erst die wirklich simwolle, großgesehene und einheitlich machtbolle Jusammensassung aller schaffenden Kröfte.

Unternehmer und Altbeiter, Altbeitgeber und Altbeitnehmer, sie stehen hier zusammen zur gemeinfamen Berwirklichung ihrer Ziele und Aufgaben, ihrer Rechte und Pflichten. Berbunden wie das Schiekfal selbst sie verbunden hat, als Träger eines organischen lebendigen Wirtschaftskörpers, in den eingefügt zu sein, an welcher Stelle auch immer, die oberste Pflicht bedeutet, gemeinfam zu arbeiten und zu schaffen und nicht gegeneinander.

Nun endlich, nach soviel Jahren Klassenbege von beiden Gelten, ist die große, gemeinsame Front entstanden, aufgestellt und zusammengeführt durch die geniale Boee Abolf Hieres.

Treubänder der Alebeit, die nur dem Staate und seinem Wohle verantwortlich sind, achten peinlichst auf Friede und Wahrhaftigteit in der Wirtschaft des Volles, um parteilisch und gerecht erfüllen sie ihr Almt, immer den gemeinen Nußen in ihren Entscheidebungen vor allen andrem Nußen ihr ihren Entscheidebungen vor allen andrem Nußeissteiteten bedenkend.

Dr. Lev, ehemaliger Ingenieur bei IG.Farben, vertrauf mit allen Fragen der Arbeitervogamisation, Kriegofreiwilliger, Flieger und mehrsach verwundet, einer der ersten Kämpfer für die NSDAP am Niederthein, ist heute 43 Jahre alt. Emergisch, umerschrocken, von einem unbeugsamen Gerechtigkeitossun, Organisationsleiter der Partei, ist er der rechte Mann, um diese Millionenorganisation der schaffenden deutschen Arbeit mit rund 20 Millionen Menschen aus dem Boden zu stampfen.

Sinn und Bielfenung der Deutschen Arbeitofront umreißt er selbst in der i. Folge der "Schulungsbriefe der Deutschen Arbeitofront":

"Nein außerlich gesehen umschließt die Deutsche Atbeitsfromt alle Unternehmer, alle Angestellten und Arbeiter. hierdurch allein soll schon zum Ausdruck bommen, daß alle schaffenden Menschen Arbeiter im besten Sinne des Wortes sind.

Bahrend der liberalistische Staat lediglich über die Gesehe und Berodnungen wachte, ist der nationalsozialistische Staat Erzieher und Pädagoge für das gesamte Bolt.

hier in der Arbeitsfront wird das alles, was der junge Deutsche gehört, gesehen und gelernt hat, vertieft,

immer wieder aufgefrischt, die die auseinanderstrebenden Instinkte werden gehemmt, vorm notwendig vernichtet und jedem Deutschen fleuspenacht, daß er nur als Glied einer Gemeinschaft von Wert ist, aber als Eingelwesen losgeicht vom Gangen, den Echternen des Echstellas unterliegen muß.

So ift denn die Aufgabe der Deutschen Arbeitofront die Erziehung zur Gemeinschaft."

Die Urbeitefront gliedert fich in die großen Gaulen der Urbeiter und der Ungeftellten. Beführt wird fie von Dr Len, geleitet von dem Bentralburo, das fich aus dem Rleinen und dem Großen Ronvent zusammensett. Die verantwortliche Leitung liegt im Rleinen Ronvent, der aus den 21 Leitern der einzelnen Umter besteht. Bu ihm treten, um den Großen Konvent zu bilden, die Leiter der 14 Urbeiterperbande. der 6 Ungestelltenverbande, die 13 Begirfeleiter, dagu noch drei Perfonlichfeiten der 21rbeiterbewegung: Teroven, Fris Jolig und der hauptschriftleiter des Blattes der Arbeitsfront: "Der Deut: iche" Frit Bufch.

Die beiden Saulen der Urbeitsfront besitzen eigene Finanzverwaltung mit eigenem Personalreserat, das von einem Kührerbeirat überwacht wird.



De Len und der italienische Korporationsminister Bottai verlaffen das hamburger Rathaus, 1933



Der Führer befucht die Reichsführerschule in Bernau, 1933

Dem Zentralburo steht die leste Entscheidung und ein Einspruchrecht zu, um die einheitliche Leitung zu gewährleisten. Die Entscheidung liegt niemals bei Mehrheitsbeschlüssen, sondern immer nur in dem verantivortlichen Entschusse des verantwortlichen Leiters.

Die einzelnen Berbande sind straff durchorganisiert und nach sachlichen und raumlichen Gesichtspunkten aufgealiedert.

In 13 Begiefen, entsprechend der Austeilung des Neichgegebietes in 13 Landesarbeitesamter, vollzieht sich die Altbeit der Berbände. 5 Berussetrantentassen sogne dassir, das jeder schaffende Boltsgenosse im Falle seiner Erwerbaunfähigkeit ärztliche Hilfe und Unterstütung sinde.

Neben der Schulung und Erziehung steht die nationale Solidarität der Selbsthilfe im Bordergrunde der Urbeit. Das Berlicherungswesen ist durch Schassung eines großgügigen einheitlichen Bersicherungswertes, in dem die

mannigfaltigsten Formen der Sicherung zusammengefaßt find, einheitlich geregelt.

Gutfundierte und leiftungsfähige Kreditinstitute sorgen für die Finanzierung von Siedlung und Arbeit.

Biele hundertfausende von Arbeitslosen sind schon durch die Kredishergaben der Deutschen Arbeitsfront wieder in Arbeit und Brot gekommen.

Auf dieser Durchorgamisierung der Urbeit wird sich dereinst der ständische Unten und eine Stüttender Eller und richtig betreisten wird sich aus Sührertum und richtig betreisten Pflichen und Nechsten, über deren Erstüllung und Brahrunder unabhängige Standesgerichte wachen, eine neue Blitte der deurschen, eine neue Blitte der deurschen, eine neue Slitte der deurschen Zirtsfahrt entschen.

In teinem Lande der Weife kennt man eine derartig großartige Jusammensassiumg aller produktiven Kräfte. Deutschland kann mit Recht stolz sein auf die hier geleistete Urbeit.

Zaufend Semmungen bes STirtifyhoftebens, die bisfang aus feiner ungenügenden oder fößöblichen Organifationsform däglich folfen, find mit einem Gößage befeitigt, — in einem Balben Jahre nurve eine Leifung vollbracht, die zu bewältigen felblt das folfsifitigs Statlen Jahre bemötigte. Wenn irgend etwas dem Auslande imponiert hat, dann dieses gigantische Werk, vor dem selbst die übelwollendste Kritik verstummt.

Altive Frontsoldaten leiten die Arbeitsfront, Arbeiter, die Jahre hindurch tatsächlich in den Betrieben standen und genau wissen, was der deutsche Arbeiter wert ist, und was er fordern darf.

Gie alle werden einmal in der Geschichte der deutschen Arbeiterschaft weiterleben, menn die Amann der marzischichen Gewertschaftebongen långst vergessen sind. Denn dies schusen der Schusen den Bertellung der Bertellung der Bertellung der Bertellung der und die Bertische der deutsche Albeiterschaft und vernichteten damit ihre Egisten, — jeue aber unter Zübrung De Leps schweissen die schaffendern Menschen Deutschlande zu einem algamtischen Biod zusammen, einten sie in Denten und Sandela und Zun und gaben ihnen so die Eebenomoglischeit volleder zurüd, zum Gegen des gangen Wolfes.



Die deutsche Arbeitsfront am "Deutschen Ed", 1933

## Bitler und seine SA

Gonderbericht

Der Furcht fo fern, Dem Tod fo nah, Heil dir, GU!

Im Geift der GI gewann der Nationalsozialismus Gestalt.

Seine tiefften Burgeln liegen auf den Schlachtfeldern des Weltkrieges. Hier im dauernden Ungesicht des Todes, verblaßte alles, was nur äußerer Schein, — versank ein Schemen geblieben mare. Die eisenfesten Träger des Kampfes aber, seine Könige und herren waren die geborenen Soldaten: Die Patrouillengänger und Kampfflieger, die U-Bootmanner und Stoftruppführer. Diese surchfossen Einzelgänger diktierten die Besete



Mis der Rampf begann, 1923



Molf Sitler

alles, was nichtig war. Nur das Echte, Wahre, Männliche behielt seinen Wert.

Es gibt keine schonungslosere Charafterprobe als den Kampf. Die Starken erhebt er zu Helden. Und die Schwachen beraubt er auch noch des lesten Haltes und macht sie erbärmlich.

Nach diesem ehernen Gesetz schied der Krieg die Menschen. In Kämpfer, denen das Goldatentum als Haltung und Gesimung angeboren ist. Und in zufällig unisormierte und bewassinet Bürgerselen.

Die letzteren waren der Werkftoff, der Materials verbrauch des Krieges, der ohne das Mittun der vielen des Kampfes, trugen auf übern starten Echultern und in spern granistenen Herzen sein unerbitstliches Pringip, Legislich war seit je der Krieg die ureigensse Privateangesegneheit von Männtern, deren seelische Beimat der Kampf und deren Bruder der Zoo war. Um sie deller schäden und deren Bruder der Zoo war. Um sie deller sich das Kingen um Seterben derer, die an das Bestigsel und selbspressändliche Sührertum solcher todstroßenden Ernengesellen ihr Herz banden. We sie woren, war Krieg, — und vo der Krieg nart, morten sie.

Man kann einem Menschen befehlen, Waffen gu tragen und zu kampfen, aber nicht Soldat zu sein. Soldatentum ist in jedem Falle Freiwilligkeit, die nicht



Im Banne der Borte des Rührers



Der Sahrer auf dem Beldenfriedhof in Bohenftein-Oftpreußen



Eine kurze Erholungspause auf dem Abein bei Godesberg. Neben dem Führer sein treuer Begleiter heinrich hoffmann, der Bildebronist der Bewegung

einem Befehl, sondern dem Geseth des Blutes und dem Gebot des Hergens gehorcht! Coldatentum ist tein Berufung, ist Gondern eine Berufung, ist Geistesbaltung und Gesimung.

Solds ein Soldat aus dem Geiste und Freiwilliger seiner Nation war der Gefreite Adolf Hitler.

Mit dem sittlichen Recht des geborenen Führers warf er, als Hunger und Feigheit das deutsche Schwert gerbrach, den Geist uralt-ewigen deutschen Goldatentums in die Waage seiner Beit.

Die Millidas wortelen vergebild, auf Befehle. Gie blieben aus. Denn es gab teine Kührer, fondern nur mehr Wärder räger, — Teine Becantwortligen, sondern nur mehr Beauftragte. Da ris der unbekannte Goldat des Welttrigges das Gefeh des Kandelins an sich.

Und als er aufftand, wie bundertmal in der Schlacht unbekannte Goldaten ohne Treffen und Uchfelftude den Sturm pormartsgeriffen batten, - da ftanden auch andere Goldaten auf und folgten feis nem Befehleruf der Tat. 2Bo: bin? Danach fragt der Goldat nicht in der Schlacht. Dag es nicht der Trummerhaufen eines Dorfes,nicht das Grabenftud gegenüber, nicht irgendein porfpringender Baldgipfel war, um das Goldaten fterben ges ben, - das mußte jeder. Aber dabinter ftand immer und unverrudbar ein Großes, Bebie: tendes: Deutschland!

Als Adolf Hitler aus den Trümmern des Zusammenbruches das blutrote Banner



Der Rubrer und fein Stabschef verlaffen das Rhein-Botel Dreefen in Godesberg am Rhein



Stabschef Robm mit den Gruppenführern der GI

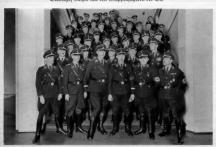

GG-Führer Simmler mit den Führern der GG

mit dem schwarzen Hatenkreuz im weisen Feld emporris und Nationalsozialismus sagte, da sühlten die alten Marschierer des großen Krieges und die Jungen, die ihres Geistes maren:

Nation und Gemeinschaft in Not und Tod, — aus diesen Kräften hatte der Soldat sogar den Tod überwunden. Es ging abermals um das gleiche Ziel, wieder einmal um Deutschland!

Und darum marschierten sie wieder.

Soldatentum ift Gläubigkeit, ift Bekenntnis, ift die Bereits schaft zu fterben.

Man stirbt nicht bewußt und freiwillig um einer Nichtigkeit willen.

"Eine Idee ist soviel wert, als sie Männer findet, die bereit sind, dafür zu sterben," gab Adolf "Sitler dem neuen Glauben der Deutschen das innere Geses.

Wäßerend Gier und Eigennuch fatte Benufflucht im November-Deutschland das Negimen führen, formierten sich gimen führen, formierten sich unter dem Hateur die Kolonnen, die bereit norzen, alles auf sich zu nehmen, alles selbsch das Leben — zu opfern, nur um des Einen millen, daß sie an ein Deutschland glaubten, das anders und besser den den der den besser die Bereitschland stehen, das deutschland scheinen wollte.

Seiff ift starter als Stoff, Junger mådstiger als Bessel, Glaube gemaltiger als bie Erspeinungsformen des Geins. Mit dem Rut der Bergens Mit dem Rut der Bergens siener Zage an seinen Bessel siener Zage an seinen Bessel stand, der ihm mertboll und steuer dumte. Etemmte sich des meinen tresstliches Gadsten zugrunde gehende Gestern gegen das aus nationalsossalssississischen Geisse neuerbende Morgen. Mit Radigte des Unterwertigen 2018 Auf der Bessel Auferstehung, die in den braunen Bataillonen der GU Beffalt zu gewinnen begann, zu vernichten.

Sanz Deutschland war ein Meer von unverhohlener, unerbittlicher Feindseligkeit, als der unverdamte deutsche Soldat Adolf Hitler seinen Kampf um Deutschland begann.

Aber wie Wellenbrecher standen Adolf Hitler und seine ersten Getreuen gegen die heranbrandenden Wogen von Hohn und Berachtung, von Berfolgung und blutigem Terror.

Und jede gurüdkrollende Woge ließ neue Krafte gurüd, die sich um das Banner der deutschen Erneuerung icharten, weil der Glaube des Neuen immer lebendiger ift als die Bergweiflung des Bergachenden.

Mamner mit eisermen Herzen, mit furchtlofen Geelen, — Bekenner, die das Braumbemd und das Haumbemd und das

Die SU ist durch Borbiss und Beispiel der Ulten, das täglich neu sich berochren muste, die fampferische Elite der Nation und die Fleischwerdung einer beroischen Idee geworden.

Berfemt onu perachtet ffand der Urbeiter, der in den Abendftunden das Braun: bemd angog, tagsüber in der Kabrif am Schraubstod oder am Reffel inmitten verhetter Bolksgenoffen. Er tat nach ger= murbender Tagesfron abends und nachts feinen fcmeren, gefahrvollen GU-Dienft. Beiten politischer Sochspannung ließen ibn oft wochenlang nicht ins Bett oder auch nur aus den Kleidern fommen. Ohne sich den stolzen Racken beugen zu lassen, nahm er seine Papiere, wenn ihn Hag um Bongengesinnung von der Alrebisskätte vertrieben, und trug den Glauben an das nationalsozialistische Deutschland auf die Stempelstellen.

Allein stand er furchstos und treu gegen tausenhöstlige Keindschaft, welche ihn bei Zage verfolgte, und gegen feigen Meuchelmord, welcher ihn durch die Nächste heste. Wie oht fentte sich das rote Zuch seiner Eduursfahre mit dem Simbild erigl sich erneuenden Lebens im weisen Feld über das Grad eines Kameraden, den der blanke Ciahl oder ein pelischender Schus won seiner Seite geriffen batte.



Der Ctabschef berichtet dem Gubrer



M. CE und Stahlhelm besuchen den Führer anläßlich der Reichsführertagung 1933 in Berchtesgaden